## Amtsblatt Temberger Beitung.

# Gazety Lwowskiej.

Dziennik urzędowy

28. September 1859.

Nro 221.

28. Września 1859.

(1818)

#### Aundmachung.

Nro. 39808. Die theoretischen Staatsprufungen ber rechtshifto-

Lemberg, im Studienjahr 1860 am 5. Oftober 1859.

Die Studirenden, welche sich dieser Prüfung unterziehen wollen, haben sich im Grunde S. 55 der Instrukzion vom 27. Mai 1856
mittelst schriftlicher Zulassungsgesuche, welchen der Immatrikulazionsschein, das Maturitätszeugniß oder das dasselbe vertretende Dokument
und das Meldungebuch beizuschließen sind, bei dem Dekan des rechtsund staatswissenschaftlichen Professoren-Kollegiums rechtszeitig zu melden. Die Zulassungeverständigung erhalten die Kandidaten mittelst
besselben Dekanes.

Bur Darnackachtung bei ber Melbung zur nächstolgenden rechtshistorischen Staateprüfung, welcher sich die Studirenden am Schlusse
ihres vierten oder im Lause ihres fünsten juridischen StudionSemestere zu unterziehen haben, wird bekannt gegeben, daß als ordentliche Prüfungetermine die letten Wochen des Juli und die ersten
Wochen des Oftober 1860, als außerordentlicher Termin aber die
lette Woche des Wintersemesters bestimmt sind; daß ferner die Meldungen für den Julitermin 1860 in der Zeit vom 15. Mai bis 16.
Juni 1860, jene für den Oftobertermin 1860 aber im Juli 1860,
endlich die Meldungen für den außerordentlichen Termin des Jahres
1860 drei Wochen vor dem Schlusse Wintersemesters zu geschehen
haben.

In dem außerordentlichen Termine werden aber nur jene Ran-

tibaten gepruft, welche:

1) Dem Privatstudium obliegen und vom h. Ministerium des

Unterrichtes bie Bewilligung jur Prufung erhalten, ober

2) welche tiefelbe hohe Ministerial-Bewilligung zugleich mit ber ganzen oder theilweisen Studiennachsicht erhalten haben, endlich

3) welche bei einer im letten Juli- oder Oftober-Termine bereite ftattgefundenen Brufung reprobirt murden, unb welchen nicht etwa eine langere Frift zur Wiederholung anberaumt murde.

Bezüglich ber Kandidaten, welche die zweite, b. i. die judizielle theoretische Staateprujung im Grunde des h. Ministerial - Erlaffes vom 2. Oktober 1855 (R. G. B. 172) abzulegen haben, b. i.

1) Derjenigen, welche mit dem abgelaufenen Studienjahre 1859 ihr Quadriennium beendet, sich der judiziellen Staatsprüfung aber noch nicht unterzogen oder biefelbe jum ersten Male nicht bestanden haben,

2) berjenigen, welche bie Rechtsstudien bereits mahrend bes alteren Prufungespstems beendet, sich aber ber judiziellen Staatsprustung noch nicht unterzogen haben, so wie jener, welche sich dieser Prussung im Grunde h. Ministerial - Bewilligung als Privatstudirende, oder nach erhaltener Studiennachsicht unterziehen wollen, endlich

3) berjenigen, welche mit bem jett beginnenden Studienjahre ihr Quatriennium beendigen werden, wird befannt gegeben, daß den beis den ersten wann immer wahrend bes Studienjahres 1860, den letterwähnten aber frei stehe, sich bereits mahrend der letten fechs Wochen des achten Semesters dieser Prüfung zu unterziehen.

Die Melbung zu biefer Prüfung geschieht bei dem Borstande ber judiziellen Kommissions-Abtheilung und die Kandidaten haben dems selben ihre nach Vorschrift des §. 14 der Ministerial-Verordnung vom 16. April 1856 belegten und gehörig gestempelten Gesuche zu übergeben.

Bezüglich ber staatswissenschaftlichen theoretischen Prüfung wird befannt gegeben, daß sich derselben jene Rechtstandidaten unterziehen können, welche ihr Quadriennium bereits zurückgelegt oder die hohe Ministerial=Bewilligung erlangt haben, sich als Privatstudirende ober mit Nachsicht der Studien dieser Prüfung zu unterziehen.

Die Meldung ju dieser Prufung hat bei dem Borfante ber faatewiffenschaftlichen Rommiffione = Abtheilung auf Diefelbe Art wie

jene zur judiziellen Staateprufung zu erfolgen.

Die Kantidaten für sammtliche Brufungen haben sich vor ber Vornahme ber Prufung bei bem betreffenden Vorstande über die bes gablte Prufungstare ober über die ihnen bewilligte Nachsicht berfelben auszuweisen.

Aundmachung.

Nr. 38045. Es wird hiemit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß ber erste Jahrgang der als Staatsanstalt neu errichteten dreiklassigen Unterrealschule in der Kreisstadt Tarnopol noch im Anfang des laufenden Schuljahres 1859/60 und wo möglich schon mit 1. Oftober 1859 eröffnet werden wird.

Bon der f. f. galig Statthalterei. Lemberg, am 14. September 1859. Ogłoszenie.

(1)

Nr. 39.808. Teoretyczne egzamina rządowe oddziału prawniczo-historycznego rozpoczna się w c. k. Komisyi egzaminów we Lwowie w roku szkolnym 1860 dnia 5. października 1859.

Uczniowe, którzy się temu czaminowi poddać chca, maja się na podstawie stu 55. instrukcyi z dnia 27. maja 1856 za pomocą pisemnych podań o przypuszczenie, do których ma być załączone poświadczenie immatrykulacyi, świadcctwo dojrzałości, lub dokument takowe zastępujący i książka meldunkewa, do dziekania kolegium profesorów nauk prawniczo-politycznych zawczasu zgłosić. Zawiadomienie o przypuszczeniu otrzymają kandydaci przez tego samego dziekana.

Dla przestrzegania przy zgłaszaniu się do następnego prawniczo - historycznego egzaminu rządowego, któremu się uczniowie z końcem swego czwartego lub w ciagu piatego jurydycznego półrocza naukowego poddać mają, podaje się do wiadomości, że jako zwyczajne termina egzaminów przeznaczone są ostatnie tygodnie lipca i pierwsze tygodnie października 1860, jako nadzwyczajne termina zaś ostatni tydzień półrocza zimowego; że dalej zglaszania się na termin lipcowy 1860 w czasie od 15. maja do 15. czerwca 1860, zaś zgłaszania się na termin październikowy 1860 w lipcu 1860, nakoniec zgłaszania się na termin nadzwyczajny roku 1860 na trzy tygodnie przed końcem półrocza zimowego nastąpić mają.

W terminie nadzwyczajnym będą jednak tylko ci kandydaci egzaminowani, którzy:

1) Oddają się prywatnie naukom i od wysokiego Ministerstwa

Nauk pozwolenie do egzaminu otrzymaja; albo

2) którzy takowe wysokie ministeryalne pozwolenie zarazem z całem lub częściowem opuszczeniem studyów otrzymali; nakoniec

3) którzy przy odbytym już egzaminie w ostatnim lipcowym lub październikowym terminie zostali odrzuceni, i którym dłuższogo

terminu do powtarzania nie przyzwolono.

Względem kandydatów, którzy drugi, t. j. judycyalny teoretyczny egzamin rządowy na podstawie wysokiego reskryptu ministeryalnego z dnia 2. października 1855 (Dzien. Pr. P. Nr. 172) składać mają, t. j.

1) Owych, którzy z upłynionym rokiem nauk 1859 kwadryenium ukończyli, nie poddali się jednak jeszcze pod judycyalny egzamin rządowy, lub przy nim za pierwszym razem nie obstali,

2) owych, którzy nauki prawnicze jeszcze podczas dawniejszego sytemu ęgzaminów ukończyli, lecz nie poddali się jeszcze pod judycyalny egzamin rządowy, tudzież owym, którzy się pod ten egzamin na podstawie wysokiego ministeryalnego pozwolenia jako uczniowie prywatni lub po utrzymanem opuszczeniu studyów poddać chcą, nakoniec względem

3) owych, którzy z rozpoczynającym się obecnie rokiem nauk kwadryenium ukończą, podaje się do wiadomości, że obydwóm pierwszym wolno kiedykolwiek podczas roku nauk 1860, ostatnim zaś juz podczas ostatnich sześciu tygodni osmego półrocza poddać się

pod ten egzamin.

Zgłaszanie się do tego egzaminu odbywa się u przełożonego wydziału judycyalnego Komisyi, i kandydaci maja takowemu swoje według przepisu Siu 14. rozporządzenia ministeryalnego, z d. 16. kwietnia 1856 w alegaty zaopatrzone i nalezycie stęplowane prośby oddać.

Względem politycznego egzaminu teoretycznego podaje się do wiadomości, że pod takowy mogą się poddać ci kandydaci prawa, którzy kwadryenium już złozyli, lub otrzymali wysokie ministeryalne pozwolenie podania się pod ten egzamin, jako uczniowie prywatni lub z opuszczeniem studyów.

Zgłoszenie się do tego egzaminu ma nastapić u przełożonego politycznego oddziału Komisyi w ten sam sposób, jak zgłoszenia

się do judycyalnego egzaminu rządowego.

Kandydaci do wszystkich egzaminów mają przed przedsięwzięciem egzaminu wykazać się przed dotyczącym przełożonym względem zapłaconej taxy egzaminu lub względem przyzwolonego im opuszczenia takowej.

## Obwieszczenie.

(3)

Nr. 38045. Podaje się niniejszem do wiadomości powszechnej, że pierwszy rok nowoutworzonej jako zakład państwa niższej szkoły realnej o trzech klasach w obwodowem mieście Tarnopolu rozpo-cznie się jeszcze z początkiem bieżącego roku szkolnego 18<sup>59</sup>/60 i to ile możności już z 1. października 1859.

Z c. k. galic. Namiestnictwa, Lwów, dnia 14. września 1859.

zesnia 1859.

(1784) Kundmachung.

Mro. 17540. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit kundgemacht, es sei über Anlangen ber k. f. Finang Profuratur Ramens des hohen Aerars, zur Befriedigung des, wider die Erben der Fr. Maria 1. She Cybulska, 2. She Gwinczewska eisiegten Betrages von 2025 fl. 53½, fr. RM. f. N. G. in die öffentliche erekutive Feilbietung der auf Lowcza dom. 107. p. 322 n. 46. on. und dom. 191. p. 246. n. 53. on. einverleibten Summe von 501 Duk. sammt dem darauf Bezug habenden Scquestrationerechte dom. 191. p. 257. n. 78. ou., gewilligt worden, und es wird diese Feilbiethung beim f. k. Landesgerichte am 10. November 1859 um 4 Uhr Nachmittags im dritten und letzten Termine unter nachsolgenden erleichternden Besbingungen abgehalten werden:

1) Bom Ausrufepreise mirb ber Rominalmerth ber Cumme

pr. 501 Dufaten boll. angenommen.

2) Collte fein Raufluftiger auch nur ben Ausrufepreis anbiesthen, fo wird diefe Cumme auch unter deren Mominalwerthe um wels

den Breis immer veraußert merten.

3) Jeder Kauflustige ist verbunden, ben Betrag pr. 120 fl. oft. Währ. im Baaren oder in öffentlichen Kredits-Papieren mit fortlausfenden Kupons nach veren Rurse am Tage der Lizitazion, niemals aber über deren Rominalwerth zu Handen der Lizitazione-Kommission zu erlegen, welcher Betrag dem Meistbiethenden in den Kaufschilling eingerechnet, den Uebrigen aber nach der Lizitazion zurückgesiellt werben wird.

4) Der Meistbiethende ist verpflichtet ben Kaufschilling in zwei Raten gerichtlich baar zu erlegen, und zwar die erste Sälfte binnen 30 Tagen nach Erhalt des den Feilbiethungsakt bestätigenden Bescheis bes, die zweite Sälfte aber binnen drei Monaten nach dem Erlage-

termine ber erften Salfte.

5) Sollte fich ein oter ber antere Gläubiger weigern, die Bahlung vor der gesetzlichen ober bedungenen Auffündigung anzunehmen, so ist der Ersteher verbunden, diese Lasten nach Maßgabe bes angehothenen Kaufschillings zu übernehmen. Die Aerarial Forderung pr.

2025 fl. 531/4 fr. wird bemfelben nicht belaffen.

6) Sobald der Bestbiether ten Raufschilling erlegt, ober sich ausse gemiesen haben wird, baß die vorangehenden Gläubiger ihre Forderungen bei ihm belassen wollen, so wird ihm das Gigenthumsdefret zu der erstandenen Summe ertheilt, die auf dieser Summe von 501 Dukaten haftenden Lasten extabulirt und auf den erlegten Kaufschilling übertragen werden.

7) Collte der Meistbiether den obigen Ligitazionebedingungen in was immer für einem Punkte nicht nachkommen, so wird tiefe Summe auf feine Gefahr und Roften in einem einzigen Termine veraußert und das Babium zu Gunften der Tabular Blaubiger für verfallen

erflart merben.

8) hinfichtlich ber auf ber feilzubiethenben Summe haftenben Laften werben die Rauflustigen an die Landtafel gewiesen.

Sievon merden :

I. Die Erben ber Fr. Marie 1ter Che Cybulska 2ter Che Gwinczewska, ale:

1) fr. Michael Barański, 2) fr. Angela Matczyńska,

- 3) Fr. Marie Hedwig Gwinczewska, zudfichtlich beren bem Namen und Wohnorte nach unbefannten Erben, burch ben in ber Person bes herrn Abvotaten Dr. Tustanowski unter Stellvertretung bes herrn Atvotaten Dr. Duniecki hiemit bestellten Rurator,
- 4) fr. Karl Gwinczewski;
  II. Die Tabulargläubiger, als:
  a) fr. Dr. Komarnicki, Landes-Abvofat,
  b) fr. Heinrich ober Hersch Zucker,

c) St. Abraham Berger,

d) or, Dr. Eduard Schaeffer,

e) fr. Karl Baranski,

- f) Fr. Amalie Fiedler, Gattin bes Landesbau-Direkzions-Ingenieurs Josef Fiedler,
- g) Fr. Felizianna Starzyńska, Franziska Geiserinn und Marianna Muszyńska, alle dret bem Leben und Wohnorte unbekannt, so wie alle Glaubiger, welche mittlerweile ein Pfandricht auf die feilzubiethende Summe erlangen werden, oder denen dieser Besicheid nicht rechtzeitig oder gar nicht zugestellt werden konnte, durch den in der Person des Advokaten herrn Dr. Rayski unfer Stellvertretung des herrn Dr. Kabath hiemit bestellten Rurators, endlich

III. Die f. f. Finang-Profurotur verftanbigt. Aus bem Rathe bes f. f. Lanbesgerichtes.

Lemberg, am 16. August 1859.

#### Obwieszczenie.

Nr. 17540. C. k. Sad krajowy Lwowski nieniejszem wiadomo czyni, iz na zadanie c. k. Prokuratury finansowej imieniem funduszu publicznego na zaspokojenie sumy 2025 złr. 53½ kr., eraz kosztów egzekucyjnych w kwocie 6 złr. 6 kr. m. k., a zatem razem 2061 zł. 14½ kr. w. a., albo 2164 zł. 30 kr. w. a. i terazniejszych egzekucyjnych kosztów w kwocie 5 zł. w. a. przysadzonych, przeciw spadkobiercom Maryi 1go małzeństwa Cybulskiej 2go Gwinczewskiej przysadzonej, publiczna licytacya sumy 501 dukatów na dobrach Łowcza dom. 107. p. 322. n. 46. on. i dom. 191. p. 246. n. 53. on. zabezpieczonej dozwolona została, i że takowa w kancelaryi tutejszego Sądu krajowego w dniu 10. listopada 1859 o godzinie 4tej

po południu jako w trzecim terminie pod następującemi dogodniejszemi warunkami się odbędzie:

1) Za cene wywołania stanowi się nominalna wartość sprze-

dać się mającej sumy 501 duk. hol.

2) W razie gdyby nikt wyż wymienioną cenę wywołania złożyć nie chciał, będzie takowa suma też za niższą którą kolwiek cenę sprzedaną.

3) Kazdy chęć kupienia mający obowiązanym będzie 120 zł. w. a. w gotówce, lub też w publicznych kredytowych papierach wraz zkuponami podług kursu w dniu licytacyi, ale w żadnym razie wartość takowych nominalną przewyzszającego, do rak komisyi jako wadyum złożyc. Wkładka najwięcej ofiarującego zatrzymaną i w cenę kupna wrachowaną, innym zaś po ukończonej licytacyi zwrócona zostanie.

4) Najwięcej ofiarujący obowiązanym będzie cenę kupna w dwóch ratach do Sądu gotówką złożyć, a to pierwszą połowę po upływie 30 dni po utrzymaniu rozstrzygnienia sądowego akt sprzedaży potwierdzającego, a drugą połowę w trzech miesięcach po upływie terminu do spłacenia pierwszej połowy postanowionego.

5) Gdyby który z wierzycieli wahał się zapłatę przed prawnem lub ugodzonem wypowiedzeniem przyjąć, kupiciel obowiązanym będzie takowe ciężary w miarę ofiarowanej ceny kupna przyjąć. Pretensya eraryalna w kwocie 2025 złr. 53½, kr. m. k. przy

kupicielu nie zostawi się.
6) Skoro najwięcej ofiarujący cenę kupna złoży, albo się wykaże, że poprzedzający wierzyciele swoje pretensye przy nim zo-

stawić chcą, doręczy mu się dekret własności do nabytej sumy, oraz będą wszystkie na przedanej sumic zabezpieczone ciężary wy-

ekstabulowane i na cenę kupna przeniesione.

7) Jeżeliby kupiciel niniejszym warunkom licytacyjnym w jakim badź punkcie zadosyć nieuczynił, natenczas nowa licytacya sumy na jego koszt i niebezpieczeństwo w jednym tylko terminie rozpisana i suma ta sprzedana, wadyum zaś złożone na rzecz intabulowanych wierzycieli zatrzymanem zostanie.

8) Kazdemu cheć kupienia mającemu wolno jest, długi na tej

sumie ciężące w tabuli krajowej przejrzeć.

O rozpisanej tej licytacyi uwiadamiają się strony, tudzież wierzyciele na tej sumie intabulowani do rak własnych, ci zaś z wierzycieli, których pobyt niewiadomy, jako to: p. Felicianna Starzyńska, Franciszka Gaiserowa i Maryanna Muszyńska, i ci, którymby rezolucya o rozpisanej licytacyi z jakiejkolwiek bądź przyczyny doręczoną być nie mogła, lub którzyby tymczasowo do tabuli krajowej weszli. przez nadenego im kuratora w osobie pana Dra. Rajskiego z zastępstwem pana Dra. Kabatha, a spadkobiercom Maryi Jadwigi Gwinczewskiej przez nadanego im kuratora pana Dr. Tustanowskiego z zastępstwem pana Dra. Dunieckiego, i mocą niniejszego obwieszczenia.

Z Rady c. k. Sadu krajowego.

Lwow, dnia 16. sierpnia 1859.

Mro. 1026. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht in Kopyczyńce wird bekannt gemacht, es sei über Ansuchen bes Eisig Grünberg bie erekutive öffentliche Feilbiethung des tem Schuldner Prokop Wozny gehörigen, hierorts sub CNro. 654 gelegenen Hauses zur Hereinbrins gung schuldiger 113 fl. RD. s. R. G. mit Festspung von 3 Terminen, und zwar auf den 31. Oktober, 30. November und 23. Dezember 1859, sedesmal um 9 Uhr Bormittags unter nachstehenden Bedinsgungen bewilligt worden.

1) Bum Auerufepreife mirb ber gerichtlich erhobene Schatunge.

werth bes Saufes mit 285 fl. 57 fr. ö. B. angenommen.

2) Feber Kausustige ist gehalten vor Beginn ber Lizitazion ein 10% Badium im Betrage von 28 fl. ö. W. zu handen ber Lizitazions-Kommiffion im Baaren zu erlegen, welches nach beendigter Bersteigerung dem Meistbiethenden in ben Kaufschilling eingerechnet, den übrigen Mitsizitanten aber rückgestellt werden wird.

3) Beim 1. und 2. Termine wird das feilgebothene Saus nur ub r ober um ben Schähungewerth, beim letten Termine aber auch

unter bem Schagungemerthe hintangegeben merben.

4) Der Ersteher ist gehalten ben Kaufpreis mit Ginrechnung bes Batiums binnen 30 Tagen, vom Tage ber ihm geschehenen Busstellung ber gerichtlichen Bestätigung bes Lizitazionkaftes gerechnet, um so gewisser bei biesem Gerichte zu erlegen, widrigens bessen Badium verfallen, und dieses haus auf seine Gafahr und Kosten in einem einstigen Termine um welchen Preis immer hintangegeben werden wird.

5) Nach vollständiger Erfüllung der Ligitagione-Bedingniffe mirb bem Erficher Diefes Saus in den physischen Befig übergeben, und ihm

bas Gigenthumebefret ausgefertigt werden.

6) Die Bermögeneubertragungegebuhr wird ber Erfteber aus Gigenem ju tragen haben.

7) Die Ginnicht bes Schahungkaftes und Grundbuchsauszuges fieht ben Raufluftigen in ber hiergerichtlichen Registratur offen, bezüglich ber Steuer werden biefelben an das hierortige f. f. Steueramt gewiesen.

Bon biefer ausgeschriebenen Ligitazion werben beite Theile wie auch jene Glaubiger, welche etwa in der Zwischenzeit ins Grundbuch gelangen follten, zu hanten des bestellten Rurators Stefan Soltys versständigt.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Kopyczyńcze, am 15. September 1859.

E d y k t.

Nr. 1026. Ze strony c. k. sadu powiatowego w Kopyczyńcach, podaje się niniejszem do wiadomości, iż na żądanie Eisyka Grünberg względem zapłacenia kwoty 113 str. m k. z p. n. publiczna sprzedaż domu, własnościa dłużnika Prokopa Wożnego bedacego, w Kopyczyńcach pod I. kon. 654 położonego, w trzech terminach, a mianowicie 31. października, 30 listopada i 23. grudnia 1859 o godzinie 9tej zrana przedsięwziętą będzie, pod następującemi warunkami:

1) Za cene wywołania stanowi się przez sądową detaksacye

wydobyta wartość domu 285 zł. 57 c. w. a.

2) Każdy cheć kupienia mający obowiązany jest, przed rozpoczęciem licytacyi 10 % jako wadyum w kwocie 28 zł. w. a. do rak komisyi licytaczjnej gotówka złożyć, która po skończonej licytacyi kupicielowi w cenę kupna wrachewana, zaś innym licytującym zwróconą hędzie.

3) W pierwszym i drugim terminie rzeczony dóm li tylko nad, lub w cenie szacunkowej, w trzecim terminie zaś, także niżej

tej wartości sprzedanym bedzie.

4) Kupiciel obowiazany jest cene kupna wrachowawszy wadyum w przeciagu 30 dni od doręczenia rezolucyi sadowej, akt lilicytacyi zatwierdzającej, w sądzie złozyć, bowiem inaczej pod przepadkiem wadyum na tegoż koszt wspomniony dóm w jednym terminie za jakakolwiek cene sprzedany będzie.

5) Kupicielowi wypełniającemu warunki licytacyi oddany będzie sprzedany dóm w posiadanie fizyczne, i wydany dekret wła-

spości.

6) Należytość od przeniesienia majątku przypadającą kupujący

\_am opłacić obowiązanym bedzie.

7) Akt detaksacyi i ekstrakt tabularny moga cheć kupienia mający w tutejszej registraturze przejrzeć, zaś co do podatków odsyła się ich do tutejszego c. k. urzędu poborczego.

O tej licytacyi zawiadamia się obie strony, również wierzy-cieli tymczasowo do księgi gruntowej weszłych do rak kuratora

Szczepana Sołtys.

Z c. k. sadu powiatowego. Kopyczyńce, dnia 15. września 1859.

G b i f t. (1779)

Mro. 33280. Bon bem f. f. Lemberger Lanbesgerichte mirb ben ihrem Bohnorte und bem Leben nach unbefannten Fr. Maria de Wróblewskie Müller, Fr. Julianna de Chrzaszczyńskie Radecka, Fr. Rosalia Kunaszowska richtiger Kunowska, und endlich Fr. Isabella de Dwernickie Horodyska und ihren sammtlich ben Ramen und und Bohnorte nach unbefannten Erben mit biefem Goifte befannt gemacht, tag ihnen behufe beren Berftandigung von bem landeegericht. lichen Beideibe toto. 13. Tegember 1858, Bahl 42260, womit über Ansuchen bes herrn Longin Wierzbicki bie exelutive Ginantwortung ber Cumme 1612 fl. RM. jur Befriedigung ber erfiegten Bechielfumme pr. 500 fl. RD. fammt 4 % vom 10. Mai 1846 ju berech. nenden Interiffen gegen die Karl Grafen Pawlowskische Daffe bemils ligt, und bie Erfolgbarfeit bes Betrages von 274 ft. 33 fr. RM. anerfannt murbe, Berr Abvotat Dr. Maciejowski mit ber Cubftitugion bes herrn Dr. Rodakowski befiellt, und tem Grffeber bie Defcheibe 3. 3. 42260 - 1858 fur obige Ruranden jugeftellt morben fein.

Da ber Wohnort berfelben unbefannt ift, fo mirb benfelben ber

oben angefuhrte Befdeib biefes Berichtes jugeftellt.

Lemberg, ben 24. August 1859.

Dro. 8023. Bom f. f. flabt. belegirten Begirtegerichte fur bie Statt Lemberg und beren Borftabte in burgerlichen Rechteangelegenbeiten wird mittelft biefes Gbiftes befannt gemacht, es habe wiber Ignatz Keller sen. ber herr Emanuel Freiherr v. Trautenberg megen Bablung bes Betrages von 172 fl. RM. eine Rlage angebracht und um richterliche Bilfe gebeten, worüber bie Tagfahrt auf ben 20. Df. tober 1859 um 10 Uhr Bormittage bestimmt murbe.

Da ber Aufenthalteort bee belangten Ignatz Keller sen. unbefannt ift, fo hat bas ftabt. beleg. Begirtegericht ju feiner Bertretung und auf feine Gefahr und Roften ben hiefigen Landis und Gerichte. Advotaten Dr. Madejski mit Cubfittuirung bes Berrn Landes = und Gerichte-Alboofaten Dr. Maciejowski ale Rurator bestellt, mit welchem Die angebrachte Rechtsfache nach ber fur Baligien vorgefdriebenen Ge.

richtsorbnung verhandelt werden wirb.

Durch biefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbft ju erscheinen, ober bie erforderlichen Rechte. behelfe dem bestellten Bertreter mitgutheilen, ober auch einen anderen Sadwalter ju mablen und Diesem f. f. Bezirkegerichte anzuzeigen, überhaupt die jur Bertheibigung bienlichen vorschriftemößigen Rechtemittel ju ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung entstehenben Felgn felbit beigumeffen haben mirb.

Lemberg, ben 1. August 1859.

Ediet. (3) (1782)

Mro. 37534. Bom f. f. Lemberger Landes. ale Sandele. und Bechfelgerichte wird ben, bem Bobnorte nach unbefannten herrn Appolinar und Karolina Padlewskie mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wiber biefelben Jonas Josef Beiser am 7. Ceptember 1859. Bahl 37534, megen ber Bechfeljumme von 1000 ft. RM. Rlage an. gebracht und um richterliche bilfe gebeten, worüber am 15. Ceptember 1859 bie Bahlungsauflage bewilligt murbe.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbekannt ift, so hat das f. f. Sandels. und Bechselgericht ju ihrer Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben hiefigen Landee-Abvotaten Berrn Dr. Jablonouski mit Cubstituirung bes herrn Abvokaten Dr. Malinouski als Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtefache nach ber für Galizien vorgeschriebenen Gerichteordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Gbift merten bemnach die Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder felbst ju erscheinen, oder bie erforterlichen Rechte. behelfe dem bestellten Bertreter mitgutheilen, ober auch einen andern Cachwalter zu mahlen und tiefem Wedrelgerichte anzuzeigen, überhaupt Die jur Bertheibigung bienlichen vorsa riftemäßigen Rechtsmittel ju ergreifen , indem fie fonft fich bie aus teren Verabfaumung entflehenden Folgen felbst beizumessen haben merben.

Bom f. f. Landes. ale Sandels. und Wechfelgerichte.

Lemberg, ben 15. September 1859.

(1783)E b i f t. Mro. 37522. Bom f. f. Landees ale Sanbele und Bechfelges richte wird den Cheleuten Appolinar und Karoline Padlewskie mittelft gegenwärtigen Chiftes befannt gemacht, es habe witer biefelben Majer Bardach ein Gesuch de praes. 7. September 1859, Bahl 37522, um Bahlungsauflage ber Bechfelfumme pr. 500 fl. A.M. ober 525 fl. o. B. f. N. G. angebracht, und um richterliche Gilfe gebeten, worüber bie Bahlungsauflage unterm 15. September 1859, Bahl 37522, bewilligt

Da ber Aufenthalteort ber Belangten unbefannt ift, jo hat bas f.f. Landesgericht zu beren Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften den hiesigen Abvofaten Dr. Rodakouski mit Cubstituirung bes Adv. Dr. Madejski als Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galigien vorgefdriebenen Gerichteordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Gbift merben bemnach bie Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder felbst biergerichte ju erscheinen, ober die erforder= lichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Cachwalter ju mablen und biefem f. f. Lanbesgerichte anzuzeigen, überhaupt bie jur Bertheibigung bienlichen vorfdriftemäßi= gen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie fich die aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbft beigumeffen haben merben.

Bom f. f. Landes = als Sandels- und Wechselgerichte.

Lemberg, am 15. September 1859.

E d i f t. Rr. 4415. Bom f. f. Przemyster Rreisgerichte wird ben, bem Leben und Bohnorte nach unbefannten Erten und Grbederben nach Antonina Pleszczyńska, als: Frau Maryanna Padlewska geb. Pleszczyńska, Josef, Anton, Napoleon und Franz Listowskie, Nikodema Pawłowska, Stanislaus Pleszczyński, Thekla geb. Pleszczyńska 1ter Che Listowska 21er Che Gniewosz, Antonina Jaszowska, Veronika Mniszek geb. Jaszowska, Severyna Mniszek und Anton Mniszek mittelft gegenwärtigen Chiftes befannt gemacht, ce haben wiber biefelben die Cheleute Adam und Ludwika Kołaczkowskie so wie Miecislaus Kołaczkowski wegen Lojdung aus bem Laftenstande ber Guter Axmanice sammt Bugehor Klokowice, Berendowice und Solce ober Solka ber, bafelbst dom. 38. p. 190. n. 23. on. ju Gunften ber Antonina Pleszczyńska haftenben Summe von 4000 fip. fammt Bezugs. posten am 24. Juni 1859 3. 4415 Klage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber bie Sagfahrt gur Erftattung ber Ginrede auf ben 15. November 1859 um 9 Uhr Bormittage hiergerichte feft.

Da ber Aufenthaltsort biefer Belangten bem Gerichte nicht bekannt ift, fo hat bas f. f. Kreisgericht zu beren Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften den hiesigen Landes : Abvokaten Dr. Zezulka mit Substituirung des Landes-Advokaten Dr. Kozłowski als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtefache nach der fur Galigien borgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt merden mird.

Durch dieses Gbift werben bemnach biefe Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder felbst ju erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Cachwalter ju mablen und biefem Rreisgerid te anzugeigen, überhaupt bie jur Beribeidigung bienlichen porschriftemaßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem fie fich bie aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beizumeffen haben werben.

Bom f. f. Rreisgerichte. Przemyśl, ben 31. August 1859.

Gbifte : Berichtigung. Dr. 3238. Das in tas Amteblatt ber Lemberger polnifchen Beitung Dr. 212, 213 und 214 eingeschaltene Gbift biefes f. f. Be- girtsamtes als Gerichts vom 18. Juli 1859 3. 2399 in ber Rechts. fache ber f. f. Finang-Profuratur Namens bes f. f. Lotto-Merars miber Itte Wachmann und Andere megen erefutiver Bereinbringung ber erflegten Summe von 188 fl. 25 fr. und 178 fl. 54 fr. RM. f. R. G. wird in ber vorletten Beile bes ersten Abfages babin ergant, baß nach ben Worten "vom 5. Marg 1859" bie ausgelaffenen Worte "Bahl 584 zu biefer Abschähung auf ben 29. Marg 1859" und nach ben barauf folgenden Borten "festgefehte Tagfagung" die ausgelaffenen Borte "fruchtlos verftrichen ift, eine neue Tagfabung" ju folgen

Bobon die abwesende Itte Wachmann verehelichte Margules ver-

ftanbiget wirb.

Bom f. t. Begirfeamte ale Gericht. Rohatyn, am 22. September 1859.

(1794)Vorlabung.

Mro. 11683. Nachdem ber Eigenthumer ber laut Thatbeschreibung tom 19. Ceptember 1859 am 17. September 1859 fammt zwei Bferden und einem Wagen von der f. f. Finang-Bache unter Ungeugungen einer Gefälleubeitretung angehaltenen Baaren, ale: 8 Ctud 4 Abidnitte Ritray, 11 Ctud. Connes und 179 Ctud Tucheln unbefannt ift, fo wird Jedermann, ber einen Unfpruch auf Diefe Baaren geltend machen zu konnen glaubt, aufgefordert, binnen neunzig Tagen vom Tage ber Rundmachung ber gegenwärtigen Borladung an gerechenet, in ber Amtekanglei ber f. f. Finang-Bezirks Direkzion in Brody ju erscheinen, mibrigene, wenn biefes unterbleiben follte, mit ber angehaltenen Sache den Gefegen gemäß verfahren werden wird.

Von der f. f. Finang-Begirfe-Diretzion.

Brody, am 20. September 1859.

#### Zawezwanie.

Nr. 11683. Ponieważ właściciel przytrzymanych według opisania czynu z dnia 19. września 1859 dnia 17. września 1859 wraz z para koni i wozem przez c. k. straż skarbową wśród oznaków przestępstwa przepisów o dochodach skarbowych towarów, jako to: 8 sztuk 4 odcinków kitaju, 11 sztuk zonesu i 179 sztuk chustek, jest niewiadomy, przeto wzywa się kazdego, kto sądzi, że może udowodnić swe prawo do tych towarów, azeby się w ciągu dziewięćdziesięcio dni, licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zawezwania w kancelaryi urzędowej c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Brodach stawił, gdyż w razie przeciwnym, gdyby tego zaniechał, postąpi się z przytrzymanemi rzeczami stosownie do ustaw.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej.

W Brodach, dnia 20. września 1859.

Mro. 6353. Bom Stanislawower f. f. Rreisgerichte wird allen auf ben gur Rachlagmaffe bes Roman Chełmicki gehörigen, im Kolomeaer Rreife gelegenen Bütern Kamionki mate mit ihren Forberungen versicherten Gläubigern hiemit befannt gegeben, daß die f. f. Grund-Entlaftunge . Fonds = Direfgion in Lemberg mittelft Entichadigunge. Muefpruche vom 19. April 1858 3. 510 für biefe Guter ein Urbarial = Entschädigunge = Rapital von 1506 fl. 15 fr. RM. ausgemittelt habe.

Es werden baher sammtliche mit ihren Forderungen auf diesen Gutern versicherten Gläubiger aufgefordert, entweder mundlich bei der ju Diefem Zwede hiergerichts bestehenden Rommiffion, ober schriftlich burch bas Einreichunge-Protofoll Dieses f. f. Kreisgerichts ihre Unmelbungen, unter genauer Angabe des Wor- und Junamens und Wohnortes (Sausnummer) bes Unmelbere und feines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit den gesetlichen Erforderniffen versehene und legalisirte Boll. macht beizubringen hat, unter Angabe bes Betrages ber angefprochenen Spothetar - Forderung sowohl bezüglich bes Rapitals, als auch der allenfälligen Binfen, insoweit dieselben ein gleiches Pfandrecht mit bem Rapitale genießen, unter bucherlicher Bezeichnung ber angemelbeten Boft, und wenn ber Unmelber feinen Aufenthalt außer bem Sprengel biefes f. f. Rreikgerichts hat, unter Namhaftmachung eines bafelbst befindlichen Bevollmächtigten gur Unnahme ber gerichtlichen Borlabungen, midrigens diefelben lediglich mittelft ber Boft an ben Unmelber, und zwar mit gleicher Rechtswirfung wie die zu eigenen Sanden geschehene Zustellung, wurden abgefendet werden, um so sicherer bis einschließlich den 15. Movember 1859 ju überreichen, widrigens ber fich nicht melbenbe Gläubiger bei ber feiner Beit gur Bernehmung ber Interessenten zu bestimmenden Tagsahung nicht mehr gehört, er in bie Uebermeifung feiner Forberung auf bas Entichabigungs - Rapital nach Maggabe ber ihn treffenben Reihenfolge einwilligend angesehen werden wird, und das Recht jeder Einwendung und jedes Rechts. mittel gegen ein von ten erschienenen Interessenten im Sinne des S. 5 des Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Ueberein-tommen unter der Boraussehung verliert, daß seine Forderung nach Maßgabe ihrer bucherlichen Rangordnung auf das Entlastungs-Rapital überwiesen worden, oder nach Maßgabe des §. 27 des kaiferlichen Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boden verfichert geblieben ift.

Aus bem Mathe bes f. f. Kreisgerichts.

Stanisławów, am 16. August 1859.

Mr. 11661. Bon ber f. f. Finang : Begirte : Direfgion fur ben Zhoczower Kreis in Brody wird hiemit zur allgemeinen Kenniniß gebracht, daß tie Ginbebung ber allgemeinen Bergehrungefteuer fammt außerordentlichen Buichlag von ber Fleischausichrottung und ben fteuerbaren Biehschlachtungen Tarifepost 4—10 des neuen Tarife vom Jahre 1858 in ben Pachtbegirken: life Washington and Carry Spice owleans,

I. Brody, II. Złoczów,

III. Gliniany unb

IV. Zborów, auf die unbedingte Dauer vom 1. November 1859 bis letten April 1860 im Bege ber öffenelichen Berfteigerung, und gwar:

depth day in the late and harmy world

Rebelye, are 13. Committee 1808.

ad I. am 4. Oftober 1859 Nachmittage bei ber f. f. Finang-Begirte-

Boys I. S. Stocklemer all

Direfgion in Brody,

ad II. am 4. Oftober 1859 Radmittage, ad III. am 5. Oftober 1859 Nachmittags, unb

Die übrigen Bedingniffe tonnen bei der f. f. Finang. Begirfe. Direfzion in Brody fo wie bei ben f. f. Sinangmach-Rommiffaren biefes Finang-Bezirkes eingefeben merten.

ad IV. 1039 ft. 50 fr. öfterr. Babr. und bas Babium 10%.

ad IV. am 6. Oftober 1859 Bormittage in ber Amtefanglei bee f. f.

Rinangwach : Oberfommiffare in Złoczów verpachtet merben mirb.

ad I. fammt ten ber Stadt Brody bewilligten 20% Bemeinbe-

Bon ber f. f. Finang. Bezirfe-Direfzion.

Brody, am 20. Ceptember 1859.

Der Fiefalpreis beträgt:

auschlag 7430 fl. 51 fr.,

ad 11. 2286 fl. 90 fr.,

ad III. 1062 fl. 60 fr. und

#### Obwieszczenie.

Nr. 11661. Ze strony c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej dla obwodu Złoczowskiego w Brodach podaje się niniejszem do wiadomości powszechnej, że pobór powszechnego podatku konsumcyjnego wraz z 20procentowym nadzwyczajnym dodatkiem od szrotowania miesa i opodatkowanych rzezi bydła pozycya taryfy 4—10 nowej taryfy z roku 1858 w powiatach dzierzawy

I. w Brodach, II. w Złoczowie, III. w Glinianach, i

IV. w Zborowie, na bezwarunkowy okres czasu od 1. listopada 1859 do ostatniego kwietnia 1860, będzie wydzierzawiony w drodze publicznej licyta-

cyi, a mianowicie: ad I. dnia 4. października 1859 po południu w c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Brodach,

ad II. dnia 4. października 1859 po południa, ad III, dnia 5. października 1859 po południu i

ad IV. dnia 6. października 1859 przed południem w kancelaryi urzędowej c. k. nadkomisarza strazy skarbowej w Złoczowie. Cena fiskalna wynosi:

ad I, wraz z przyzwolonym miastu Brodom 20procentowym dodatkiem gminnym 7430 zł. 51 kr.,

ad II. 2286 zł. 90 kr.,

ad III. 1062 zł. 60 kr.,

ad IV. 1039 zł. 50 kr. wal. austr., a wadyum 10%.

Reszta warunków może być przejźrzana w c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Brodach, tudzicz u c. k. komisarzy strazy skarbowej tego powiatu skarbowego.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej.

W Brodach, daia 20. września 1859.

C d i f t. (1815)

Dro. 5971. Bon bem f. f. Stanislauer Rreiegerichte wird bem abmefenden und tem Bohnorte nach unbefannten Jossel Nagel mit biefem Grifte befannt gemacht, es babe miter benfelben sub praes. 11. März 1859, Zahl 2584, Abraham Sager eine Klage wegen Zahlung bes Betrages pr. 739 fl. 913/4 fr. b. 2B. f. M. (9). überreicht.

Da der Bohnort bes Belangten unbefannt ift, fo wird bemfels ben ber herr Lantes - Advofat Dr. Kolischer mit Cubstituirung bes herrn Landee - Advotaten Dr. Eminowicz auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Befdeib biefes Gerichtes jugestellt.

Bom f. f. Rreisgerichte.

Stanislan, ben 16. August 1859.

(1804)E b i f t.

Mro. 5456. Bom f. f. Przemysler Rreiegerichte mirb bem, bem Leben und Wohnorte nach unbefannten herrn Johann Cantius Mieta Mikołajewicz und feinen allfälligen unbefannten Erben mittelft gegen= martigen Gbiftes befannt gemacht, es habe miber benfelben Berr Casimir Gizowski megen Lofdung aus dem Laftenflande ber Guteantheile Wierzbiany ber bafelbit Dom 19. pag. 231. n. 21. on. fur den Belangten intabulirten Summe von 120 Duf. f. M. G. unterm 6. August 1859 jur Babl 5456 eine Rlage angebracht und um richterliche hilfe gebeten, wornber bie Tagfahrt jur mundlichen Berhandlung auf ben 22. November 1859 um 9 Uhr Bormittage hiergerichts bestimmt morden ift.

Da ber Aufenthaltwort bes Belangten unbekannt ift, fo hat bas f. f. Kreisgericht zu biefer Bertretung und auf beffen Gefahr und Roften ben hiefigen Landes-Aldvofaten Dr. Reger mit Cubftituiruna des Landedelldvofaten Dr. Kozlowski ale Rurator bestellt, mit meldem die angerrachte Rechtefache nach ber fur Galigien vorgefdriebe= nen Gerichteordnung verhandelt merden wird.

Durch biefes Goift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechtes behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter ju mahlen und biefem f. f. Kreisgerichte anzuzeigen, überhaupt bie jur Bertheidigung bienlichen porschriftemapigen Rechtes mittel ju ergreifen, indem er fich die aus beren Berabfaumung ent. stehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Kreisgerichte.

SAM DIGGE, Nouse You

appreciate and one liberty

After Collect Statement of the Statement

Przemyśl, am 7. September 1859.

(1823) Ronturs = Ausschreibung.

Nrv. 5770-pr. Bur Besehung einer bei bem Lemberger Masgistrate erledigten provisorischen Altuarkstelle mit bem Gehalte jahrlicher 420 fl. ö. B. wird ber Konture bis Ende Ofiober 1859 aus-

geschrieben

Bewerber um biese Stelle haben unter Nachweisung ber erfors berlichen Befähigung und Eignung, insbesondere über die vollendeten juridischen Studien, beziehungsweise die abgelegten Staatsprüfungen, und die gehörige Kenntniß der polnischen Sprache, u. z. die im öffentslichen Dienste stehenden, im Wege des unmittelbaren Vorstandes, und die Privaten im Wege der zustandigen politischen Behörde ihre Gesuche beim Vorstande des Lemberger Magistrats einzubringen, und darin auch anzugeben, ob und in welchem Grade dieselben mit einem Beamten des Lemberger Magistrats etwa verwandt ober verschwägert sind.

Lemberg, am 24. September 1859.

Rozpisanie konkursu.

Nr. 5770 - pr. Dla obsadzenia opróżnionej przy magistracie Lwowskim prowizorycznej posady aktuaryusza z roczną placą 420 zł.

w. a, rozpisuje się konkurs po koniec października 1859.

Kompetenci o te posade mają z wykazaniem potrzebnego uzdolnienia i zdatności, osobliwie świadectwa z ukończonych nauk jurydycznych, a względnie złozonych egzaminów ogólnych, jako też należytej znajomości języka polskiego przedłożyć podania swoje, a mianowicie ci, co zostają już w słuzbie publicznej, za pośrednictwem swego przełożonego, zaś prywatni w drodze przynależnych władz politycznych przełożonemu magistratu Lwowskiego, a oraz mają wymienić w swojej proźbie, czyli i w jakim stopniu są spokrewnieni lub spowinowaceni z którymkolwiek urzędnikiem magistratu Lwowskiego.

Lwów, dnia 24. września 1859.

(1816) G b i f t. (1

Mro. 36128. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werden bie Inhaber bes angeblich in Berluft gerathenen galizsischen Sparkassaus dels bbto. Mai 1856, Bahl 16469, über 100 fl. KM. aufgefordert, binnen 6 Monaten vorzuweisen, ober ihre allfälligen Rechte barauf barzuthun, als sonst basselbe für amortiste erklärt werden wird.

Uns tem Rathe tes f. f. Landesgerichts.

Lemberg, am 31. August 1859.

(1822) Kundmachung. (1

Mro. 39573. In Folge ber Ermächtigung bes h. f. f. Minissteriums bes Innern vom 30. August 1859 Zahl 20808 hat die f. f. Statthalterei den Forstrath Josef Lehr zum Präses, die f. f. Sterförster Karl Bernaczek und Ludwig Dietz zu Prüfungstommissaren, dann den Privatsorsmeister Heinrich Strzelecki, den f. f. Obersörster Karl Mikolasch und den Privat Boustdirektor Franz Schwarz zu Prüfungs. Exsaminnern bei den am 3. Oftober 1859 in Lomberg abzuhaltenden Staatssorstenden für selbständige Forstwirthe, und für das Forstschußzugleich technische Hilfepersonale einannt.

Bas im Nachbange ber hierortigen Kundmachung vom 7. Ceps tember 1859, Zahl 37068, zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Bon ber f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 21. September 1859.

Obwieszczenie.

Nr. 39573. Za upowaznieniem wys. c. k. ministeryum spraw wewnętrznych z 30. sierpnia 1859, l. 20808, mianowało c. k. Namiestnictwo radcę leśnictwa Józefa Lehra prezesem, c. k. nadleśniczych Karola Bernaczka i Ludwika Dietza komisarzami egzaminacyjnymi, a prywatnego leśniczego Henryka Strzeleckiego, c. k. nadleśniczego Karola Mikolasza i prywatnego dyrektora lasów Franciszka Schwarca zastępcami egzaminatorów przy zapowiedzianych na dzień 3. października 1859 we Lwowie ogólnych egzaminach z leśnictwa dla samodzielnych leśniczych, jako też dla straży leśnej i technicznych pomocników w leśnictwie.

Co się w dodatku do tutejszego obwieszczenia z 7. września

1859 l. 37068 podaje do wiadomości powszechnej.

Z c. k. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 21. września 1859.

Mro. 3534. Dem k. f. Przemyśler Kreisgerichte wird den, dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Anna Czaplicka geb. Puszet, Eusebia Puszet und Antonina Walter geb. Wielogłowska, oder deren, dem Namen, Leben und Wohnorte nach unbefannten Erben mittelst gegens wartigen Sbiftes befannt gemacht, es habe wider dieselben Josef Graf Zaluski wegen Löschung von drei Schwiheilen der im Lastensstande der Güter Iwonicz zu Gunsten der Victoria Puszet Dom. 132. p. 304. n. 52. on. Dom. 132. p. 305. n. 53. on. und Dom. 180. p. 115. n. 114. und 115. on. versicherten Summe pr. 900 Dufaten s. N. G. am 19. Mai 1859 J. 3534 Klage angebracht und um richsterliche Hisse gebeten, worüber zur Erstatung der Einrede die Tagsfahrt auf den 8 November 1859 um 9 Uhr Vormittags hiergerichts sessigesesest wurde.

Da ber Aufenthaltsort biefer Belangten hiergerichts unbekannt ift, so hat bas k. k. Kreiegericht zu beren Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben hiesigen Landes-Abvokaten Dr. Sermak mit Substituirung bes Landes-Advokaten Dr. Zezulka als Kurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtssache nach ber für Galizien

vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch bieses Ebikt werden bemnach diese Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen ober die erforderlichen Rechts-behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mählen und diesem f. f. Kreisgerichte anzuzeigen, übershaupt die zur Beitheidigung dienlichen vorschriftemäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus beren Berabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Dom f. f. Kreisgerichte. Przemyśl, am 31. August 1859.

(1824) © b i f t. (1)

Mro. 8246. Bom f. f. Landesgerichte in Czernowitz mird be- fannt gemacht, daß am 20. Marg 1852 Itzig Wolfinger ohne Sin-

terlaffung einer lettwilligen Unordnung gestorben fei.

Da biesem Gerichte unbekannt ift, ob und welchen Personen auf seine Berlassenschaft ein Erbrecht zusiche, so werden alle Diesenigen, welche hierauf aus was immer für einem Rechtsgrunde Anspruch zu machen gedenken, aufgefordert, ihr Erbrecht binnen einem Jahre von dem unten gesetzen Tage gerechnet, bei diesem Gerichte anzumelden, und unter Ausweisung ihres Erbrechtes, ihre Erbserklärung anzubeinsgen, widrigenfalls die Berlassenschaft, für welche inzwischen Herr Abvokat als Berlassenschafts Kurator bestellt worden ist, mit Jesenen, die sich werden erbserklärt, und ihren Erbrechtstitel ausgeswiesen haben, verhandelt und ihnen eingeantwortet, der nicht ansgetretene Theil der Berlassenschaft aber, oder wenn sich Niemand erbserklärt hatte, die ganze Verlassenschaft vom Staate als erblos eingezogen würde.

Aus bem Rathe bes f. f. Landesgerichts.

Czernowitz, am 24. August 1859.

(1786) G b i f t. (1)

Mro. 9612. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerickte wird bestantt gemacht, daß, nachdem zu den mit Beschluß vom 19. Marz 1859 Bahl 14 ausgeschriebenen beiden Lizitazionstagsahrten in Sachen des Karl Klug als Zessonär des Staatssabes wider Anton Kirstinger & Cons. wegen 628 fl. 23% fr. RM. fein Kaussusiger erschien, auf Grundber vom Exekuzionsführer abgegebenen erleichternden Bedingungen die dritte Lizitazionstagsahrt zur exekutiven Veräußerung der auf 681 fl. 82 fr. H. B. geschäften, ehemals der Anna Kirstinger gehörigen, zur Realität Nro. top. 408 als Appertinenz zugeschriebenen Wiesengrunde auf ben 17. November 1859 Früh 9 lihr mit dem Beisgaße anderaumt wird, daß hiebei die Wiesengründe auch unter dem Schähungswerthe werden veräußert werden.

Die Ligitazionebedingniffe, ber Coapungeaft und Tabularertraft

fonnen in ber hiergerichtlichen Regiftratur eingefeben werben.

Sievon wird der Grekut Anton Kirstinger, der Grekuzionsführer Herr Karl Klug, dann die intabulirten Glaubiger, als: Herr Franz Klug, Rechtsnehmer der Thereso Lebius, Filipp Budziński, eigemlich bessen dem Wohnorte nach unbekannte Erben Anton Budziński, Katharina Rumanowicz, Sosia und Wilhelmine Budzińska, dann Emilie Sack, ferner jene Gläubiger, die etwa nach dem 3. Mai 1858 ins Grundbuch gelangt sein dursten, oder denen aus welch Grunde immer dieser Bescheid zugestellt werden konnte, durch den Kurator Herrn Dr. Wolfold verständigt.

Mus bem Rathe bes f. E. Landesgerichtes.

Czernowitz, am 20. August 1859.

1828) Ronkurd-Ausschreibung. (1) Dro. 852. Bur Besetzung bes bei ber Stadtkommune in Sanok erlebigten provisorischen Gemeindeschreiberspostens mit bem Jahresge-

halte von 315 fl. ö. W. wird hiemit der Konkurs bis 15. Oktober

1859 ausgeschrieben.

Bewerber um biefen Posten haben ihre gehörig belegten Gesuche unmittelbar, und falls sie bereits in öffentlichen Diensten stehen, mittelst ber vorgesetzen Behörde bei bem f. f. Wezirksamte in Sanok eins zubringen.

Bon der f. f. Kreisbehörde.

Sanok, am 20. September 1859.

(1820) Zweite Lizitazione: Anklindigung. (1)

Mro. 15094. Bei ber f. f. Finang-Bezirks: Direkzion in Tarnopol wird am 31. Oktober 1859 von 3 bis 6 Uhr Nachmittags das zu Tarnopol sub CNr. 695 gelegene Nerarialgebaude im Wege der offentlichen Versteigerung veräußert werden.

Der Ausrufepreid beträgt 4200 fl. D. D. und bas ju erlegenbe

Babium 10% bes Ausrufepreifes.

Die naheren Ligitazione. Bedingniffe fonnen bei ber f. f. Finang-Bezirfe Direfzion in Tarnopol eingesehen werden.

Von ber f. f. Finang-Bezirts. Direkzion. Tarnopol, am 20. September 1859.

#### Obwieszczenie powtórnej licytacyi.

Nr. 15094. Przez c. k. finansową dyrekcyę powiatową w Tarnopolu sprzedaż budynku skarbowego w Tarnopolu pod NK. 695 położonego, w drodze publicznej licytacyi na dniu 31. października 1859 od godziny 3ej do 6tej po południu przedsięwzietą będzie.

Za cene wywołania stanowi sie kwota 4200 zł. w. a., a wa-

dyum wynosi 10"/o tej ceny.

Warunki licytacyi w c. k. finansowej dyrekcyi powiatowej przejrzane być mogą.

C. k. finansowa dyrekcya powiatowa, W Tarnopolu, dnia 20. września 1859.

2

(1805)6

Mro. 5617. Bom f. f. Przemysler Rreisgerichte wird bem, bem Bohnorte und Leben nach unbefannten Sigmund Grafen Działyuski und feinen unbefannten allenfälligen Erben mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemadt, es habe miber benfelben fr. Xaver Graf Konarski megen Ertabulitung aus ten Gutern Wetlin, Lipniki und Tomanowice ber aus der größeren, pr. 360 Duf. holl. erubrigten, dom. 23. pag. 457. p. 19. on., dom. 173. p. 290. n. 23. on. und dom. 180. pag. 4. n. 26. on. haftenten Summe pr. 1376 Duf. fammt Rebens gebühr und Bezugepofien unterm 15. August 1859 Babl 5617 eine Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber bie Tag. fahrt gur mundlichen Berhandlung auf ben 22. November 1859 Bormittage 9 Uhr hiergerichte bestimmt worden ift.

Da der Aufenthalteort des Belangten unbefannt ift, so hat das f. f. Rreisgericht zu beffen Bertreiung und auf beffen Gefahr und Ros ften ben hiefigen Landes. Lidvofaten Dr. Sermak mit Substituirung bes Landes-Arvofaten Dr. Madejski als Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtefache nach ber fur Galigien vorgefdriebenen Be-

richtsortnung verhandelt merten mird.

Durch biefes Gbift mird bemnach ber Belangte erinnert, gur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen ober die erforderlichen Rechts= behelfe bem bestellten Bertreter mitgutheilen, ober auch einen anderen Cachwalter ju mahlen und diesem Kreisgerichte anzuzeigen, überhaupt bie jur Bertheibigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechtemittel ju ergreifen, indem er fich die aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beizumeffen haben wird.

Bom f. f. Rreisgerichte. Przemysl, ben 7. Ceptember 1859.

C bift. (1799)

Dro. 5204. Bom f. f. Przemysler Rreisgerichte wird ben, bem Leben und Bohnorte nach unbefannten Chaim, Schija, Sura, Rachel, Laja, Mariem, Schosia, Moses, Malka, Getzel Sura und Malka Grünstein mittelft gegenwartigen Gbiftes befannt gemacht, es habe miber biefelben, bann Moses und Mortko Grunstein als Eiben bes Josef Grunstein megen Zahlung bes Gefammtbetrages von 600 fl. RM. ober 630 fl. ö. B. f. N. G. unterm 27. Juli 1859, jur Bahl 5204, ein Rlage angebracht, und um richterliche Silfe gebeten, worüber gur mundlichen Berhandlung die Tagfahrt auf ten 22. November 1859 um 9 Uhr Vormittage hiergerichte bestimmt worden ift.

Da der Aufenthalttort ber Belangten unbefannt ift, fo hat Diefee f. f. Rreisgericht zu teren Bertretung und auf deren Gefahr und Roften ben biefigen Landes-Advofaten Dr. Madejski mit Gubstituirung bes hiefigen ganbes - Abvofaten Dr. Waygart ale Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der für Galizien vorgefdries

benen Gerichteordnung verhandelt merden wird.

Durch biefes Gbift merben bemnach bie Belangten erinnert, gur rechten Beit en weber feltst zu erscheinen, ober bie erforberlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzurheilen, ober auch einen aus beren Bertreter ju mablen, und biefem Rreiegerichte anzuzeigen, überhaupt bie zur Bertheibigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechtemittel ju ergreifen, indem fie fich die aus beren Berabfaumung enistehenden Folgen felbst beizumeffen haben merden.

Bom f. f. Rreisgerichte.

Przemysl, ben 7. Ceptember 1859.

Edift. (1802)

Dro. 5700. Bom f. f. Przemysler Rreiegerichte mirb ben, bem Leben und Bohnorte nach unbefannten Wenzel Semelmayer, und im Falle feines Todes feinen bem Mamen, Leben und Wohnorte nach une befannten Erben mittelft gegenwartigen Gbiftes befannt gemacht, es habe miter benfelben Berr Karl Zawalski und bie Cheleute Ferdinand und Anna Zimer wegen Boidung aus bem Laftenftante ber Realicat RMro. 240 zu Przemyśl, Garbarzer Borftadt, des tafelbst dom. tom. 1. pag. 147. n. 1. on. ju Gunffen bes Belangten haftenden 15mo. natlichen Mietbredites tiefer Realitat f. D. G. unterm 17. Auguft 1859 Bahl 5700 eine Rlage angerracht, und um richterliche Silfe gebeten, worüber die Tagfahrt zur mundlichen Berhandlung auf den 22. Movember 1859 um 9 Uhr Vormittags b. g. bestimmt morben ift.

Da ter Aufenthalteort ber Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. E. Rrefegericht ju beffen Bertretung und auf beffen Gefahr und Roften ten biefigen gandes-Atvofaten Dr. Waygart mit Gubftituirung bes Lantes : Lidvofaten Dr. Sermak als Rurater bestellt, mit welchem Die angebrachte Rechtesade nach der für Galigien vorgeschriebenen Ge-

richtsortnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Edift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbit ju erscheinen, ober die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzurheilen, ober auch einen antern Cadmalter ju mablen und biefem f. f. Rreisgerichte anzugeigen, überhaupt bie zur Vertheibigung bienlichen vorschriftemaßigen Rechtes mittel zu ergreifen, indem er fich bie aus deren Berabfaumung entfiehenden Folgen felbst beigumeffen haben wirb.

Bom f. f. Rreiegerichte. 

Przemysl, ben 7. September 1859.

(1813) b & D & t t. (2)

Mro. 59 - Civ. Bom f. f. Begirteamte als Berlagabhandlungs= inffang ju Radautz wird ber bem Leben und Wohnorte nach unbefaunten Katharina Plemada Berwifweten Furta hiemit befannt gemacht, dap nach dem am 4. Februar 1848 ju Ober-Wikow ab intestato verablebten bortigen Grundwirthe Illie Plemada bie Berlaffenschafteab.

handlung hiergerichts eingeleitet worben ift.

Die genannte Almefende wird bemnach aufgeforbert, die Erbeerflarung zu biefem Rachlaffe binnen langstene Ginem Sabre entweder felbst hieraeridite abzugeben, ober einen Bevollmächtigten, ober aber den für dieselbe bestellten offigiosen Rurator Konstantin Nistor hiezu zu bestimmen, widrigens tas diesfalls Erforderliche nach fruchtlos verfirichener obiger Brift auf beren Gefahr und Roften lediglich mit dem offiziofen Rurator und ben fich erbeerflarten Erben wirb verhandelt werden.

Radautz, am 20. April 1859.

Konfure Berlautbarung. Mro. 13884 - 3466 - IV. Bei tem f. f. Cymnafium erfter Rlaffe

in Gorz ift eine Lebrerftelle für bas Fach ber flaffischen Philologie in

Erledigung gekommen.

Die Bewerber um Diefe Stelle, mit welcher ein Behalt jahrlis der 945 fl. mit bem Borrudungerechte in Die hohere Behaltestufe von 1050 fl. ö. B. verbunden ift, haben ihre mit den Dotumenten über Die gefetliche Qualififagion belegten Gefuche an die f. f. Stattbalterei in Triest, und zwar, wenn fie bereits eine Anstellung befleiben, im Bege ihrer vorgefesten Beborde, bis 10. fommenden Monats Oftober gu leiten. R. f. Ctatthalterei.

Triest, am 18. Ceptember 1859.

Œ.

Rio. 4920. Bon bem f. f. Samborer Rreisgerichte wird bem unbefannten Orte fich aufhaltenden Berl Bernstein mit Diefem Gbifte befannt gemacht, daß gegen ibn über Anfuchen des David Maneles auf Grund des von ihm afzeptirten, vom Samuel Schwarz ausgestellten und an David Maneles girirten Bedifele ddto. Drohobycz am 4. Ceps tember 1857 über 85 ft. 40 fr. R.W. Die Bahlungeauflage megen Bab. lung ter Reditesumme 68 fl. 95 fr. b. 2B. fammt Binfen 6% bom 5. Janner 1859 und Gerichteloffen 5 fl. 52 fr. o. 2B. binnen brei Tagen bei Bermeidung wechselrechtlicher Grefuzion bewilligt merte.

Da ber Wohnort bee Belangten unbefannt ift, jo wird ihm ber herr Advotat Dr. Mochnacki auf feine Befahr und Roffen gum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Befcheid biefes Be-

richtes jugestellt.

Bom f. f. Rreisgerichte.

Sambor, ben 31. August 1859.

G b i f t. Mr. 8040. Vom Czernowitzer f. f. Landesgerichte wird mittelst gegenwärtigen Gbitte befannt gemacht, es babe Christof und Johann Mikuli miber Mathey Hormuzaki megen Anerfennung bes Gigenthums betreff bes Butes Wasloutz und Clubirung ber S. B. I. Seite 155 vorfommenden Berbucherung aus bem Aftivftande von Wasloutz bei biefem Landesgerichte sub praes. 9. Juni 1859 3. 8040 bie Rlage

angebracht und um richterliche Gilfe gebeten, worüber mit biergerichtli= den Befdluge vom 17. August 1859 3. 8040 gur Erstattung ter Einrede eine Frift von 90 Tagen anberaumt wurde.

Da ber Aufenthalisort bes Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Landesgericht zu beffen Bertretung und auf beffen Gefahr und Roften ben biefigen Landes . Abvofaten Dr. Ryglewicz als Rurator bestellt, mit welchem tie angebrachte Rechtefache nach ber fur Galigien

vorgefdriebenen Gerichteordnung verhandelt merden mirb.

Durch biefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, gur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, oder bie erforderlichen Rechtes behelfe tem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Cadmalter ju mablen, und biefem Canbesgerichte anguzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung tienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel gu ergreifen, indem er fid, bie aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beizumessen haten wird.

Mus bem Rathe bes f. f. Lanbesgerichtes.

Czernowitz, den 17. August 1859.

Gbift. Dr. 6207. Bom f. f. Tarnopoler Rreiegerichte wird ben, bem

Leben und Wohnorte nach unbefannten Erben des Joseph Domaradzki, ale: Ignatz, Felix und Franciska Domaradzkie, Anna de Domaradakie Sobolewska u. 21. mittelft gegenwärtigen Gotftes befannt gemacht, es habe mider diefelben Thendor Rudnicki megen Rojdung ber im Lastenstante ber Guter Mszaniec und Dytkowce zu Gunften bes Joseph Domaradzki haftenten Forderung von 2866 Dut. fammt Binfen, Bejuge und Folgeposten eine Rlage angebracht und um richterliche Kilfe gebeten, worüber gur mundlichen Berhandlung tie Tagfahrt auf ben 9. November 1859 um 10 Ubr Bormittage bestimmt ift.

Alufenthalteort ber belangten obermahnten Erben bes Joseph Rudnicki unbefannt ift, fo hat bad E. f. Rreisgericht zu beren Bertretung und auf beren Gefahr und Roften ben hiefigen Udvolaten Dr. Reyzner mit Sulftituirung bes Abvofaten Dr. Delinowski ale Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtesache nach der für Galigien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt merden mird.

Durch Diefes Grift merben bemnach die Belangten erinnert, gur rechten Beit entweber felbit ju erscheinen, ober die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen antern Cadmalter ju mablen und biefem t. f. Rreiegerichte anguzeigen, überhaupt bie jur Bertheidigung bienlichen vorschriftemagi= gen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Bersabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden. Bom f. k. Kreisgerichte.

and all medical the place

Tarnopol, am 12. September 1859.

## Lizitazions-Ankundigung.

Rr. 8956. Es wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß zur Sicherstellung bes Ertrages ter allgemeinen Berzehrungs-Steuer nebst dem 20% Zuschlage von Viehschlachtungen und Fleischausschrottung, bann vom Weinausschanke für ein halbes Verwaltungsjahr b. i. für die Zeitdauer vom 1. November 1859 bis lesten April 1860 bei der f. f. Finanz-Bezirks-Direkzion in Stryj an den, in dem nach. folgenden Berzeichniffe angeführten Tagen öffentliche Ligitagionen merden abgehalten merben.

1) Bur Lizitazion wird Jedermann zugelassen werten, ber nach dem Gesethe bavon nicht ausgeschlossen ist.
2) Schriftliche mit 10% Badium belegte Efferten werden bis zu bem, ber Lizitazionstagfahrt vorangehenden Tage bis 6 Uhr Nachmittags von dem f. f. Finanz-Bezirks-Direktor in Stryj angenommen, nachträgliche dagegen unbedingt zurückgewiesen werden.

3) Dem Pachteriteher wird gestattet, ben mit faiferlicher Berordnung vom 17. Dai 1859 angeordneten 20% außerordentlichen Buichlag von bem erpachteten Steuerobiefte einzuheben, bagegen wird ber Pachter verpflichtet, benfelben 20% Buidlag in gleichen Raten wie ben Pachtschilling felbft an bae Alerar zu entrichten.

4) Die Ginhebung ber Bergehrungesteuer hat mahrend ber oben bezeichneten Rachtperiote nach ben alteren gegenwartig in Rraft bestebenden Bergehrungesteuergefegen und Borfdriften Ctatt ju finden, nachdem bie Birtfamfeit bes neuen Gefeges vom 12. Dai 1859 bezuglich ber Bergehrungesteuer vom Bein- und Fleischverbrauche ju Folge Allerhochfter Anordnung bie auf 1. Dai 1860 verschoben murbe.

5) Die sonftigen Ligtagionebedingniffe und bie Drifchafteverzeichniffe ber Bachtbegirte konnen bei ber f. f. Finang-Begirte-Direfgion in Stryj, tann bei ben Finanzmache-Kommiffaren zu Bolochow, Kalusz, Zurawno und bei ben Finanzwache. Respizienten in Skole und Wojnitow eingesehen merden.

> rzeich niß ber Dachtbezirke und Pachtobiefte ju der vorftebenden Ligitagione . Unfundigung.

| Pop. Rro. | Bezeichnung<br>bes Pachtbezirfes            | Benennung<br>des Steuerobjeftes                            | Ausrufspreis mit<br>Inbegriff des 20%<br>Buschlages<br>in öfterr. Wahr. |       |     | Die Versteigerung<br>findet Statt | Schriftliche Offerten werden angenommen bis jum Tage |
|-----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
|           |                                             |                                                            | fl.                                                                     | fr.   | ñ.  | Spiritagen would be               | 0                                                    |
| 1         | Stadt Stryj<br>mit 60 Ortschaften           | Schweinschlachtungen E. P. 8 und 9                         | 249                                                                     | 971/2 | 25  | am 7. Oftober 1859<br>Vormittags  | am 6. Oktober<br>1859                                |
| 2         | Stadt Stryj allein                          | Weinausschank E. B. 1, 2 und 3                             | 278                                                                     | 50    | 28  |                                   |                                                      |
| 3         | Markisteden Skolo<br>mit 35 Ortschaften     | Biehschlachtungen und Fleisch=<br>ausschrottung I. B. 4-10 | 599                                                                     | 83    | 60  | am 6. Oftober 1859<br>Nachmittags | am 5. Oftober<br>1859                                |
| 4         | Stadt Kalusz<br>mit 40 Ortschaften          | Weinausschank<br>T. P. 1, 2 und 3                          | 85                                                                      | 84    | 9   | am 6. Oftober 1859<br>Vormittags  |                                                      |
| 5         | Marktstecken Mikołajow<br>allein            |                                                            | 38                                                                      | 421/2 | 4   | am 5. Oftober 1859<br>Vormittags  | am 4. Oftober<br>1859                                |
| 6         | Stadt Bolechow<br>mit 26 Ortschaften        | Biehschlachtungen und Fleisch=<br>ausschrottung T.P. 4—10  | 2057                                                                    | 32    | 206 | am 6. Oftober 1859<br>Bormittags  | am 5. Oftober<br>1859                                |
| 7         | Marttflecken Wojnitow<br>mit 21 Ortschaften |                                                            | 344                                                                     | 781/2 | 35  | am 5. Oftober 1859<br>Nachmittags | am 4. Oftober<br>1859                                |

Bon ber f. f. Finang = Bezirte = Direfzion.

Stryj, am 24. September 1859.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 8956. Podaje się ninicjszem do wiadomości powszechnej, że dla zabezpieczenia dochodu powszechnego podatku konsumcyjnego wraz z 20procentowym dodatkiem od rzezi bydła i szrotowania miesa, tudzież od wyszynku wina na pół roku administracyjnego, t. j. na czas trwania od 1. listopada 1859 do ostatniego kwietnia 1860, odbędą się w c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Stryju w dniach w poniższym spisie przytoczonych publiczne licytacye.

1) Do licytacyi będzie przypuszczonym każdy, kto według prawa nie jest z niej wykluczony.

2) Pisemne w 10procentowe wadyum zaopatrzone oferty beda aż do dnia licytacyc poprzedzającego do godziny 6. po połu-

dniu od c. k. skarbowego dyrektora powiatowego w Stryju przyjmowane, późniejsze zaś bezwarunkowo odrzucone.

3) Nahywającemu dzierzawę będzie pozwolone, zarządzony cesarskiem rozporządzeniem z dnia 17. maja 1859 nadzwyczajny dodatek od zadzierzawionego przedmiotu podatkowego pobierać, dzierzawca zaś będzie obowiązany tenze 20procentowy dodatek w równych ratach jak sam czynsz dzierzawny do skarbu płacić.

4) Pobor podatku konsumcyjnego ma się odbywać podczas wyżej oznaczonego okresu dzierzawy podług dawniejszych obecnie obowiązujących ustaw o podatku konsumeyjnym i przepisów, gdy działalność nowej ustawy z dnia 12. maja 1859 względem podatku

konsumcyjnego od konsumcyi wina i miesa w skutku najwyższego rozporządzenia aż do 1. maja 1860 odroczono.

5) Reszta warunków licytacyi równie jak spisy miejsc powiatów dzierzawy może być przejrzana w c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Stryju, tudzież u komisarzy straży skarbowej w Bolechowie, Kałuszu, Zurawnie i u respicyentów straży skarbowej w Skolem i Wojniłowie.

| Liczba bieżąca | Oznaczenie<br>powiatu dzierzawy    | Nazwa przedmiotu<br>podatkowego                   | Cena wywołania<br>włącznie z 20%<br>dodatkiem<br>w wal, austr. |       | Kwota<br>wadyalna<br>w wal. austr. | Licytacya<br>odbędzie: się                   | Pisemne oferty beda przyjmowane aż do dnia |
|----------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                |                                    |                                                   | zł.                                                            | kr.   | zł.                                | I trai Autient where a                       | uz do dnia                                 |
| 1              | Miasto Stryj<br>z 60 wsiami        | Rzezie świń p. t. 8 i 9                           | 249                                                            | 971/2 | 25                                 | dnia 7. października<br>1859 przed południem | 6. październi <b>ka</b><br>1859            |
| 2              | Miasto Stryj samo                  | Wyszynk wina<br>p. t. 1, 2 i 3                    | 278                                                            | 50    | 28                                 |                                              |                                            |
| 3              | Miasteczko Skole<br>z 35 wsiami    | Rzezie bydła i szrotowanie<br>mięsa p. t. 4 do 10 | 599                                                            | 83    | 60                                 | dnia 6. października<br>1859 po południa     | 5. października                            |
| 4              | Miasto Katusz<br>z 40 wsiami       | Wyszynk wina<br>p. t. 1, 2 i 3                    | 85                                                             | 84    | 9                                  | dnia 6. października<br>1859 przed południem | 1859                                       |
| 5              | Miasteczko Mikołajów<br>samo       |                                                   | 38                                                             | 421/2 | 4.                                 | dnia 5. października<br>1859 przed południem | 4. pazdziernika<br>1859                    |
| 6              | Miasto Bolechów<br>z 26 wsiami     | Rzezie bydła i szrotowanie<br>mięsa p. t. 4 do 10 | 2057                                                           | 32    | 206                                | dnia 6. pazdziernika<br>1859 przed południem | 5. października<br>1859                    |
| 7              | Miasteczko Wojniłów<br>z 21 wsiami |                                                   | 344                                                            | 781/2 | 35                                 | dnia 5. października<br>1859 po południu     | 4. października<br>1859                    |

Mro. 3849. Dom f. f. Przemyśler Kreisgerichte wird mittelst gegenwärtigen Ediftes bekannt gemacht, es haben wider die abwessenden, dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Erben nach Anna Kopystyńska geb. Sozańska und den Herrn Adalbert Kopystyński die Eheleute Adam und Ludwika Kołaczkowskie so wie Miecislaus Kołaczkowski am 31. Mai 1859 J. 3849 wegen Erfenntniß, daß der Löschung des im Lastenstande der Güter Axmanice sammt Zugehör Berendowice, Solce oder Solka und Kłokowice dom. 38. pag. 190. d. 22. on. haftenden Biertheils der Summe von 600 st. und 1000 st. W. M. s. s. S. s. wieden wierten Theils der Summe pr. 286. n. 63. ou. haftenden vierten Theils der Summe pr. 500 st. B. s. s. S. und der Folgeposten gegen Erlag der Summe pr. 281 st. 47½ fr. österr. Währan das h. g. Erlagsamt stattgegeben werte, Klage angebracht und um richterliche Hisse gebeten, worüber zur Erstattung der Einrede die Taafahrt auf den 15. November 1859 um 9 Uhr Bormittags h. g. sestgesest wurde.

Da der Aufenthaltkort dieser belangten Erben nach Anna Kopystyńska diesem Gerichte nicht bekannt ist, so hat das f. f. Kreisegericht zu deren Bertretung und auf ihre Gefahr und Kosten den biesigen Landes Aldvokaten Dr. Zezulka mit Substituirung des Lansbes Abvokaten Dr. Kozłowski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Nechtefache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichts

ordnung verhandelt merben mirb.

Durch bieses Gbift werten bemnach biese Belangten erinnert, zur rechten Beit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Cachwalter zu mählen und biesem f. f. Kreisgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Verabsaumung entsstehenden Folgen selbst beizumessen haben merden.

Bom f. f. Kreisgerichte. Przemysl, am 31. August 1859.

(1785) © b i f t. (3

Mr. 8114. Bom f. f. Czernowitzer Landesgerichte wird mittelst gegenwärtigen Edifies bekannt gemacht, es habe Jacob Petrowicz wider ben f. f. Kreiskommissar Franz Nemethi wegen Ertabulirung bes Miethvertrages vom 2. Juli 1833 von der Mraluat Nro. top. 139 in Czernowitz bei diesem f. f. Londesaerichte sub praes. 11. Juni 1859 3. 8114 eine Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber mit hiergerichtlichem Beschuß vom 17. August 1859 3. 8114 bie Tagfahrt zur mundlichen Verhandlung auf ben 24. Cftosber 1859 anberaumt wurde.

Da ber Aufenthaltsort bes belangten frn. Franz Nemethi uns bekannt ift, so hat bas t. f. Landeegericht zu bessen Bertretung und auf bessen Gefahr und Roften ben hiesigen Landesgerichts Abvokaten Dr. Stabkowski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach ber fur Galizien vorgeschriebenen Gerichteordnung verhan-

belt merben mirb.

Durch biefes Grift wird bemnach ber Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtes benelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wablen und diesem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheitigung dienlichen vorschriftemäßigen Rechtemittel zu ergreifen, indem er sich die aus beren Berabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Mus bem Rathe tes f. f. Landesgerichte.

Czernowitz, am 17. August 1859.

Mr. 1584. Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte in Mosciska wird bekannt gemacht, daß über Ginschreiten des Falik Kampf in Mosciska in die öffentliche Versteigerung der Realität CN. 71 in Mesciska behufs Aufhetung der Gemeinschaft des Gigenthums dieser Neaslität gewilligt werde, und daß bei dem Umstande als die Schulden den Aktivstand übersteigen, zu dieser Veräußerung zwei Termine und zwar zum 28. Oftober 1859 und zum 18. November 1859 sedesmal um 9 Uhr Vormittags anderaumt werden, wozu die Kaussussigen mit dem Beisafe eingeladen werden, daß die Ginsicht bes Grundbucksertraftes, bes Schähungsaftes und der Vedingnisse hiergerichts in der Registratur freisteht. R. R. Bezirksamt als Gericht.

Mościska, am 13. August 1859.

Edykt.

Nr. 1584. C. k. Sąd powiatowy w Mościskach daje do powszechnej wiadomości, iż na żądanie Falika Kampf w Mościskach zamieszkałego, realność pod Nrm. konskr. 71 w Mościskach położona, dla zniestenia wspólnej własności onejze, publiczna sprzedaż takowej realności dozwala się, lecz zważywszy, że stan bierny przewyższa stan czynny, więc celem sprzedania takowej realności wyznaczają się dwa termina, a to na dzień 28. października 1859 i 18. listopada 1859 r., kazdą razą o 9. godzinie przed południem.

Końcem przystąpienia do takowej, cheć kupienia mający wzywają się, iż tymże okazanie tak wyciągu tabularnego, todzicz aktu szacunkowego, niemniej warunków licytacyi w archiwum tutejszego sądu wolne pozostaje.

Z c. k. Sadu powiatu Mościskiego, dnia 13. sierpnia 1859.

1827) Ronkurd : Kundmachung.

Nro. 16836. Bei der zu Rawa, Zołkiower Kreises, bestehenden Finanzwach-Krankenanstalt, ift die Stelle eines Arzies gegen ein jahr-

liches Sonorar von 150 ft. ö. 28. gu befegen.

Bewerber um diese Stelle haben ihre mit ben Diplomen und ben Zeugnissen über die bisherige Praris und die Moralität bes legten Gesuche bis zum 30. Oftober 1859 bei ber f. f. Finang Beszirke-Direkzion in Zokkiew einzubringen, bei welcher auch die Bedingungen, unter benen mit dem zu bestellenden Arzte der Vertrag auf unbestimmte Zeit eingegangen wird, einzusehen sind.

Bon der f. f. Finang Landes Direkjion.

Lemberg, am 21. Spiember 1859.

## Anzeige-Blatt.

## Doniesienia prywatne.

# zrobione jak najstaranniej według zasad chemii farmaceutycznej

mogą sumiennie tak chorym jak lekarzom być zalecone; były albowiem rozbierane przez wielu ludzi zawodowych i ze względu na

Mydło z mazi, na łuszczenie skóry..... 35 c. a. w. Nłydło z oleju rybiego, na choroby frawiące 35 c. n. Nłydło z żółci, na nieczystą skórę..... 35 c. n. Nłydło z siarki, na wysypkę..... 35 c. n. Nłydło z rozmarynu, do wzmocnienia .... 35 c. n. Nłydło z amoniaku, na zatwardziałości po-

Wydła lekarskie przedaje się tylko w tabliczkach 2<sup>1</sup>, uncyj ważących, w okładkach, których wzory złożone zostały w depozycie urzędowym — mających po obu bokach pieczęć tu widoczna — we had wowie tylko u aptekarza Franc. Tomanka, w Stanistawowie u aptekarza Johna Tomanka.

## 3ahnärztliche Anzeige.

heilfunde, bechrt sich allgemein bekannt zu geben, daß er von seiner berurkwissenschaftlichen Reise aus bem Auslande zurückgekehrt ist, und nan wieder wie immer seine zahnärztlichen Ordinationestunden von 8 Uhr Früh bie 5 Uhr Rachmittags ununte brochen taglich fortsehen wird. Lemberg, den 26. September 1859.

### Obwieszczenie.

W kancelaryi Urzędu zastawniczego Lwowskiego ormiańskiego "Pii Montis" odbędzie się na dniu 24. października 1859 w zwyczajnych godzinach publiczna licytacya, na której zaległe klejnoty, srebra i inne fanty sprzedawać się będą. (1761—2)